# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt XXIV. – Wydany i rozesłany dnia 4 maja 1872.

#### 59.

### Ustawa z dnia 17 kwietnia 1872.

dozwalająca miastu Salzburgowi stolicy kraju zaciągnięcia pożyczki loteryjnej.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

#### §. 1.

Miastu Salzburgowi stolicy kraju dozwala się na zaciągnięcie pożyczki loteryjnej w sumie nominalnej milion siedmset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych, z pominięciem przepisów prawnych o zaciąganiu pożyczek prywatnych z obligacyami prywatnemi, w takim sposobie, aby obligacye udziałowe były wydawane na okaziciela, atoli na sumę nie niżej dwudziestu złotych i aby przy zwrocie zapłaty były połaczone z losowaniem premii.

§. 2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Mojemu ministrowi skarbu.

Buda, dnia 17 kwietnia 1872.

Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.

#### 60.

## Ustawa z dnia 19 kwietnia 1872,

o udzielaniu posad wysłużonym podoficerom.

W wykonaniu postanowień §. 38 ustawy wojskowej z dnia 5 grudnia 1868 Dz. u. p. Nr. 151 z roku 1868 widzę się spowodowanym, zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa, rozporządzić co następuje:

#### §. 1.

Podoficerowie, którzy w wojsku stałem, w marynarce wojennej albo przy kadrach i oddziałach obrony krajowej służyli czynnie przez lat dwanaście a z tych najmniej ośm jako podoficerowie i dobrze się sprawowali, nabywają przez to prawa otrzymywania posad w służbie publicznej, jakoteż przy przedsiębiorstwach kolei żelaznych, żeglugi parowej i innych, przez państwo subwencyonowanych (§. 38 ustawy wojskowej).

Czas służby, spedzony w przymiocie podoficera tytularnego, będzie wliczony do ośmiu

lub służby podoficerskiej.

#### §. 2.

Podobnego prawa, a nawet bez względu na ilość lat służby, nabywają nadto ci podoficerowie, którzy w skutek ran odniesionych w boju lub przy pełnieniu służby bezpieczeństwa publicznego stali się niezdatnymi do służby wojskowej, chociaż przez to nie utracili zdolności do służby cywilnej.

#### §. 3.

Prawa te podoficerów w §. 1 i 2 wymienionych zaspokajane będą

- 1. przez wyłaczne dla nich zastrzeżenie pewnych posad, i
- 2. przez dawanie im pierwszeństwa przed współubiegającymi się przy udzielaniu innych posad.

#### §. 4.

Posady służących zastrzeżone dla podoficerów, są:

- a) wszelkie miejsca na służących i dozorców przy c. k. władzach, sądach, urzędach, zakładach karnych i wszystkich tych, które utrzymywane są z funduszów publicznych całkiem lub po części:
- b) posady należące do kategoryi woźnych i sług kancelaryjnych, dozorców niższego rzędu i służby ruchu przy przedsiębiorstwach kolei żelaznych, żeglugi parowej i innych przez państwo subwencyonowanych lub zagwarantowanych, które albo dopiero będą koncesyonowane, albo które już są koncesyonowane i na zasadzie swoich statutów, dokumentów koncesyi lub w inny sposób obowiązane uwzględniać wysłużonych podoficerów przy obsadzaniu posad.

Stanowczy lub tymczasowy przymiot tej służby nie wywiera żadnego wpływu na to zastrzeżenie.

#### §. 5.

Przy obsadzaniu posad urzędników do czynności kancelaryjnych i manipulacyjnych przy władzach, sądach, urzędach, zakładach i przedsiębiorstwach w § 4 a) i b) wzmiankowanych, gdy takowe nie mają być nadane urzędnikom, pobierającym już płacę lub będącym w odstawie; pierwszeństwo przed innymi współubiegającymi się przyznane będzie uprawnionym podoficerom, których zupełne do tego uzdolnienie jest udowodnione.

Podobnego pierwszeństwa używają przy obsadzaniu posad w c. k. cywilnej straży bezpieczeństwa i w straży skarbowej.

#### §. 6.

Wykazy zastrzeżonych posad na sług i posad na urzędników, przy nadawanie których pierwszeństwo ma być przyznane uprawnionym podoficerom, będą w drodze rozporządzenia zestawione, w naoczności utrzymywane i od czasu do czasu ogłaszane.

#### §. 7.

Podoficerowie, którzy na zasadzie ustawy niniejszej nabyli prawa do zastrzeżonej posady służącego lub do pierwszeństwa przy ubieganiu się o posadę urzędnika otrzymają od ministerstwa wojny a względnie od ministerstwa obrony krajowej potwierdzenie tego (certyfikat).

Jeżeli podońcer jest uzdatniony do objęcia posady urzędnika, nateży nadmienić o tem w jego certyfikacie.

W ministerstwie wojny i w ministerstwie obrony krajowej utrzymywane będą dla jawności rejestra wystawionych certyfikatów.

#### **§**. 8

Uprawnieni podoficerowie winni zgłaszać się o zastrzeżone posady służących, tudzież o posady urzędników i dozorców, względnie których służy im pierwszeństwo przed innymi ubiegającymi się, do tych władz, zakładów lub przedsiębiorstw, które takowe nadają.

Uprawnieni, którzy już wystąpili z armii, winni zgłaszać się bezpośrednio; ci zaś, którzy w czynnej służbie jeszcze pozostają, uczynią to w przepisanej drodrze służbowej.

#### §. 9.

Uprawniony podoficer może zgłaszać się

- a) o posadę oznaczoną, już opróżnioną, albo
- b) o posadę, która dopiero ma być opróżniona.

W ostatnim przypadku załatwienie następuje w drodze zanotowania.

#### §. 10.

Jeżeli ma być obsadzona posada służącego lub posada urzędnika, względnie której pierwszeństwo służy podoficerom, natenczas władza, zakład lub przedsiębiorstwo, prawo obsadzenia mające, poda to do wiadomości powszechnej i wyznaczy ubiegającym się stósowny termin a prócz tego zawiadomi jeszcze ministerstwo wojny i ministerstwo obrony krajowej.

Przedsiębiorstwa w §. 4 lit. b) wymienione, mogą całkiem zaniechać takiego ogłoszenia i zawiadomienia, jeżeli uprawnieni kandydaci są już zanotowani i jeżeli miejsce opróżnione będzie jednemu z nich nadane.

#### §. 11.

Władze, urzędy, zakłady i przedsiębiorstwa, którym służy prawo udzielania zastrzeżonych posad na służących lub posad na urzędników albo dozorców straży, względnie których uprawnionym podoficerom zastrzeżone jest pierwszeństwo, obowiązane są utrzymywać rejestra nadchodzących zgłoszeń o posady, które w przyszłości mają być opróżnione, i wystawiać każdemu kandydatowi potwierdzenie wniesionego zgłoszenia się, zawierające ilość kandydatów na te posadę poprzednio zanotowanych.

#### §. 12.

Oprócz świadectwa nabytego uprawnienia (§. 7) każdy kandydat winien przedłożyć świadectwo uzdolnienia fizycznego i udowodnić, że odpowie szczególnym wymaganiom przywiązanym do żądanych posad, tudzież wykazać się, że jest obywatelem królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

#### §. 13.

Posady zastrzeżone (§. 4) mogą być udzielane tylko uprawnionym podoficerom (§§. 1 i 2), wyjąwszy gdyby się nie zgłosił żaden kandydat uprawniony i do odpowiedniej posady zdatny.

Wybor między uprawnionymi jest nieograniczony.

#### §. 14.

Zastrzeżone posady będą uprawnionym udzielane zwyczejnie tylko z pierwszym stopniem zamianowania.

#### §. 15.

Każdy uprawniony może podać zażalenie jeżeliby zastrzeżona posada służącego albo posada urzędnika lub dozorcy straży, względnie której uprawnionym podoficerom służy pierwszeństwo, udzielona została wbrew przepisom ustawy niniejszej.

#### §. 16.

Jeżeli zastrzeżona posada udzielona została temu, który nie uzyskał uprawnienia, albo jeżeli jedna z posad urzędnika albo dozorcy straży, w §. 5 wzmiankowanych, została obsadzona z pominięciem pierwszeństwa, uprawnionym podoficerom prawnie służącego, natenczas ministerstwo, któremu obsadzająca władza, zakład lub przedsiębiorstwo podlega, unieważni to udzielenie posady i rozporządzi oddalenie zamianowanego; wyjąwszy, jeżeli od dnia nieprawnego zamianowania, aż do chwili, w której właściwe ministerstwo w jakikolwiek sposób o tem się dowie, upłynął przeciąg roku.

Nadto przedsiębiorstwa w §. 4 lit. b) wzmiaukowane, chociażby nawet udzielenie posady nie mogło być unieważnione z powodu upływu tego czasu, mogą być skazane, za każde udzielenie posady wbrew przepisom ustawy niniejszej, na grzywnę w kwocie 100 do 500 zł. wal. austr., która wpłynie do funduszu ubogich tego miejsca w którem przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę.

#### §. 17.

Utrata lub wygaśnięcie prawa do zastrzeżonej posady służącego lub do pierwszeństwa przy ubieganiu się o posadę urzędnika lub dozorcy straży, następuje:

a) przez zrzeczenie się dobrowolne;

b) w skutku podpadnięcia wyrokowi, z którym na mocy ustawy połączona jest utrata urzędów państwa i publicznych;

c) z ukończeniem 45 roku życia co do tych posad, na których płaca jest dawana całkiem

albo częściowo z funduszów państwa:

d) z ukończeniem 37 roku życia co do wszystkich posad, na których płacę daje państwo.

Wygaśnięcie prawa należy zanotować w rejestrze ewidencyjnym (§. 7) a wystawiony certyfikat odebrać.

Jeżeli prawo wygaśnie częściowo [lit. d)], należy zanotować to w certyfikacie i rejestrze ewidencyjnym.

#### §. 18.

Certyfikaty osób uprawnionych, prośby tychże o udzielenie posady zastrzeżonej lub posady urzędnika i dozorcy straży, w §. 5 wzmiankowanej, jakoteż prośby o zanotowanie i załączniki do takich prośb o udzielenie lub zanotowanie, są wolne od należytości stemplowych.

#### §. 19.

Przy udzielaniu koncesyi przedsiębiorstwom kolei żelaznych i żeglugi parowej, służącym do obrotu publicznego, obowiązek stósowania się do przepisów ustawy niniejszej należy wyrazić w dokumentach koncesyi tychże przedsiębiorstw nawet wtedy, gdy nie są przez państwo zagwarantowane lub subwencyonowane.

#### §. 20.

Rozporządzenie cesarskie z dnia 19 grudnia 1853, Dz. u. p. Nr. 266 wychodzi z mocy obowiązującej, prawa atoli, na jego zasadzie nabyte, nie upadają a uprawnieni będą zaopatrzeni z urzędu w certyfikaty w § 7 przepisane.

#### §. 21.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się ministrowi obrony krajowej, który w tym względzie porozumie się z innemi interesowanemi władzami centralnemi.

Schönbrunn, dnia 19 kwietnia 1872.

### Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Horst r. w.,

#### 61.

## Rozporządzenie ministerstwa rolnictwa z dnia 24 kwietnia 1872,

którem ogłaszają się okręgi i siedziby urzędników rewirowych górniczych.

W wykonaniu §. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1871 (Dz. u. p. Nr. 77), o urządzeniu i zakresie działania władz górniczych w królestwach i krajach w radzie państwa reprezentowanych, ustanawiają się okręgi urzędowe i siedziby urzędników rewirowych w okręgach starostw górniczych, na zasadzie §. 9 rzeczonej ustawy zaprowadzonych, w sposobie. w tabeli poniżej zamieszczonej, uwidocznionym.

Czas, w którym władze górnicze nowo uorganizowane rozpoczną swoje czynności, bedzie później podany do wiadomości.

Chlumecky r. w.

## Przeglad

## siedzib i okręgów urzę<mark>do</mark>wych starostw górniczych tudzież urzędników rewirowych, onymże podlegających.

(W myśl ustawy z dnia 21 lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 77.)

| Siedziba -          | Okrąg urzędowy       |                       | Siedziba      | Okrąg urzędowy                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| starostw górniczych |                      | urzędników rewirowych |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                     |                      | Liczba<br>bieżąca     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Praga               | królestwo<br>czeskie | 1                     | Praga         | Okrąg miejski Pragi, powiaty polityczne karlinsk<br>przybramski, rakownicki, smichowski, tudzież okrę<br>sądów w Beroun i Horowicach powiatu polityczneg<br>horowickiego tudzież w Rzyczanach powiatu pol<br>tycznego czesko-brodzkiego.                          |  |
|                     |                      | 2                     | Slane         | powiaty polityczne louński, mielnicki, stański.                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                     |                      | 3                     | Pilzeń        | powiaty polityczne blatniński, kralowicki, pilzeński<br>okręgi sądów w Horażdowicach powiatu politycz<br>nego strakonickiego, w Mirowicach pisekskiego<br>w Nepomuku przestyckiego, w Planicach klatowskieg<br>i w Zbirowie powiatu politycznego horowickiego.    |  |
|                     |                      | 4                     | Srebro        | powiaty polityczne gorszowsko-tyński, sreberski, tachov<br>ski, domażlicki i okręgi sądow w Klatowach i Nyrsl<br>powiatu politycznego klatowskiego, w Planie tego<br>samego, w Przesticu tegoż samego, tudzież w Bez<br>drużnie, powiatu politycznego teplskiego. |  |
|                     |                      | 5                     | Falkenow      | powiaty polityczne aszski, chebski, kraslicki i okrę<br>sądów w Falkenowie powiatu politycznego tego sa<br>mego nazwiska i w Kinżwarcie powiatu polityczneg<br>planskiego.                                                                                        |  |
|                     |                      | 6                     | Loket         | powiaty polityczne jachimowski, karlowarski, żluticki<br>okręgi sądów w Łokeciu powiatu politycznego fa<br>kenowskiego i w Tepli powiatu politycznego teg<br>samego nazwiska.                                                                                     |  |
|                     |                      | 7                     | Chomu-<br>tow | powiaty polityczne kadański. chomutowski, podborza<br>ski i okrąg sądu w Żatecu powiatu politycznego teg<br>samego nazwiska.                                                                                                                                      |  |
|                     |                      | 8                     | Most          | powiat polityczny mosceki, tudzież okręgi sądów w Bil<br>nie i Duchcowie powiatu politycznego cieplickieg<br>i w Postolopertach powiatu politycznego żateckieg                                                                                                    |  |
|                     |                      | 9                     | Cieplice      | powiaty polityczne w Uściu nad Łabą, litomierzych<br>raudnicki, rumburgski, szluknowski, deczyński<br>okręgi sądów w Cieplicach powiatu politycznego tej<br>samego nazwiska, w Czeskiej Lipie i w Hajdzie p                                                       |  |

| Siedziba            | Okrąg urzędowy                                                                                                                                                   | Siedziba              |                 | Okrąg urzędowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| starostw górniczych |                                                                                                                                                                  | urzędników rewirowych |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                     |                                                                                                                                                                  | Liczba<br>bieżąca     |                 | wiatu czesko-lipskiego, w Steti powiatu pohtycz<br>nego dubskiego i w Ćwikowie powiatu polityczneg<br>jabłońskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                     | *                                                                                                                                                                | 10                    | Kutna<br>Gora   | okrąg miejski Liberca i powiaty polityczne beneszow ski, brunowski, czasławski, chotieborski, chrudim ski, niemiecko-brodzki, fridlandzki, jabłoniecki, vrehlabski, wysoko-mytski, iczyński, młodobolesławsk królewsko-hradecki, królewsko-dworski, kolinsk kutno-gorski, lanckoroński, ledecki, litomiszlsk mnichowsko-hradyski, nowobydżowski, nowo-mie ski nad Metują, pardubicki, podjebradski, polick polneński, rychnowski, liberecki, selczański, semi ski, żamberski, jilemnicki, trutnowski, turnowski tudzież okregi sądów w Dubie dubskiego i Jabłonne powiatu politycznego jabłońskiego, w Mimoni czesko-lipskiego, w Czarnym Kostelcu i Czeski Brodzie powiatu politycznego czesko-brodzkiego. |  |
|                     |                                                                                                                                                                  | 11                    | Budejo-<br>wice | powiaty polityczne budejowicki, kaplicki, krumłowsk<br>tyński nad Weltawą, milewski, jendrichowo-hradeck<br>pelhrimowski, prahaticki, susicki, taborski, trzebor<br>ski, tudzież okręgi sądów w Pisku i Wodnianie po<br>wiatu politycznego pisekskiego, w Strakonicach<br>Wodynie powiatu politycznego strakonickiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Wiedcń              | arcyksięstwo austryackie poni- żej i powyżej Anizy, księstwo salzburgskie, mar- grabstwo moraw- skie, księstwo górno i dolno Szląskie, księ- stwo bukowin- skie. | 1                     | St. Pölten      | arcyksięstwo austryackie poniżej Anizy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                     |                                                                                                                                                                  |                       | Wels            | arcyksięstwo austryackie powyżej Aniży i księstw<br>salzburgskie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                     |                                                                                                                                                                  | 3                     | Berno           | z margrabstwa morawskiego okręgi miejskie Bern<br>węg. Ilradyszcza, Igławy, Kromierzyża i Znojmu, t<br>dzież powiaty polityczne: hustopecki, boskowiek<br>berneński, daczycki, kyjowski, godoninski wielko<br>międzyrzecki, goleszowski, gradyski, igławski, krul<br>lowski, morawsko-trzebowski, nowo-miejski, miki<br>łowski, trzebicki, węgiersko-brodzki, wyszkowsk<br>znoimski i okręgi sądów w Kojetinie, Kromierzyżu<br>Zdauneku powiatu politycznego kromieryżskiego<br>w Konicach powiatu politycznego litowalskiego.                                                                                                                                                                              |  |
|                     |                                                                                                                                                                  | 4                     | Ołomuniec       | księstwo Górno i Dolno szląskie, okrążone posiadłoś morawskie i z margrabstwa morawskiego okrąg mie ski Ołomuńca i powiaty polityczne zabrzegski, m stecki, nowo-jiczyński, ołomuniecki, prostejowsl rymarzowski, szumberski, szternberski, wołosk międzyrzecki, granicki, tudzież okręgi sądów w Prz rowie powiatu politycznego kromierzyżskiego, Littau i Unczowie morawskim powiatu polityczneg littowalskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                     |                                                                                                                                                                  | 5                     | Kaczyka         | księstwo bukowińskie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| Siedziba            | Okrąg urzędowy                                                                                                                   |                       | Siedziba                            | Okrąg urzędowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| starostw górniczych |                                                                                                                                  | urzędników rewirowych |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |                                                                                                                                  | Liczba<br>bieżąca     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Celowice            | księstwo styryj-<br>skie uksiążęcone                                                                                             | 1                     | Hall                                | uksiążęcone hrabstwo tyrolskie i kraina Vorarlberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                     | hrabstwo Tyrolu i<br>Vorarlbergu, księ-<br>stwo karyntyj-<br>skie, księstwo<br>kraińskie, miasto                                 | 2                     | Celowiec<br>(l. okrąg<br>wschodni)  | z księstwa karyntyjskiego okrąg miejski Celowca i po<br>wiaty polityczne celowiecki, św. witski, wielikowieck<br>i wolfsbergski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                     | Tryest z obwo-<br>dem, uksiążęcone<br>hrabstwo Gory-<br>cyi i Gradyski i<br>margrabstwo                                          | 3                     | Celowiec<br>(II. okrąg<br>zachodni) | z księstwa karyntyjskiego powiaty polityczne hermagor<br>ski, spittalski, bielacki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                     | istryjskie, króle-<br>stwo Dalmatyń-<br>skie.                                                                                    | 4                     | Leoben                              | z księstwa styryjskiego powiaty polityczne bruckski na<br>Murem, judenburgski, leobeński, lietzcński i mu<br>rauski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                     |                                                                                                                                  | 5                     | Gradec                              | z księstwa styryjskiego okrąg miejski Gradcu i po<br>wiaty polityczne niemiecko-landsbergski, feldbach<br>ski, gradecki, hartbergski, lipnicki, radgoński<br>weizski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 74                  |                                                                                                                                  | 6                     | Cilli                               | z księstwa styryjskiego okręgi miejskie Cilli i Marybor<br>tudzież powiaty polityczne cilejski, luttenbergsk<br>maryborski, ptujski, breżycki i windischgracki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |                                                                                                                                  | 7                     | Lublana                             | księstwo Krainy, uksiążęcone hrabstwo Gorycyi i Gradyski i miasto Tryest z obwodem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                     |                                                                                                                                  | 8                     | Zadar                               | królestwo Dalmacyi i margrabstwo Istryi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Kraków              | królestwo Galicyi<br>i Lodomeryi z<br>księstwami oświę-<br>cimskiem i zator-<br>skiem tudzież<br>wielkie księstwo<br>krakowskie. | 1                     | Kraków                              | okrąg miejski Krokowa i powiaty polityczne bialski, bo<br>cheński, brzeski chrzanowski, dabrowski, gorlick<br>grybowski, jasielski, kolhuszowski, krakowski, łan<br>cucki, limanowski, mielecki, myślenicki, nowotargsk<br>nisiecki, nowo-sandecki, pulźnicński, ropczycki, rze<br>szowski, tarnobrzegski, tarnowski, wadowicki, wie<br>licki, żywiecki.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                     |                                                                                                                                  | 2                     | Lwów                                | okrąg miejski Lwowa i powiaty polityczne birczyck bobrzecki, bohorodczański, borszczowski, hrodzki brzeżański, brzozowski, buczacki, cieszanowski, czort kowski, doliniański, drohobycki, grodecki, horodyski, śniatyński, jarosławski, jaworowski, kaduski kamionecki, kodomyjski, kosowski, krośnieński lwowski, liski, mościeki, nadworniański, podhajeck przemyski, przemyślański, rawski, rohatyński, ru decki, samborski, sanocki, skałacki, śniatyński, sokal ski, stanisławowski, staromicjski, stryjski, tarnopol ski, tłumacki, trembowelski, turecki, zaleszczycki zbaraski, żydaczowski, żółkiewski, złoczowski. |  |
|                     |                                                                                                                                  |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |